N<u>ro.</u> 43.

A.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 28. Mai 1823.

#### Angekommene Fremde vom 22. Mai 1823.

Hr. Gntöbesitzer v. Zeromöki aus Grabowfo, Hr. Gutöbesitzer von Wilczynöki aus Zakrzewo, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Kaufmann Milke aus Reisen, Hr. Pachter Wielke aus Parzenczewo, I. in Nro. 244 Bredzauerstraße; Fr. Gräsin v. Wollowicz aus Dziakn, Hr. Graf v. Aninöki aus Guttowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutöbesitzer von Grabowöki aus Sppniewo, Hr. Gutöbesitzer v. Grabowöki aus Aurno aus Dobrzyce, Hr. Kaufmann Gesher aus Bredlau, Hr. Gutöbesitzer von Malczewöki aus Swierczyn, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutöbesitzer von Gorzenöki aus Karmino, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Den 23. Mai.

Hauerstraße; Fr. Gutsbesigerin v. Prusimska, aus Sondzin, Fr. Gutsbesitzerin v. Kalkstein aus Psarsti, Hr. Kanonikus v. Kowalski aus Gnesen, I. in Mro. 255 Breslauerstraße; Hr. Landgerichts-Affesor Schwürz aus Birnbaum, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Madziminski aus Zurawie, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Madziminski aus Zurawie, I. in Maddinski aus Biaky, I. in Mro. 384 Genberstraße; Fr. Gutsbesitzer v. Wroblewska aus Koscielna-Wies, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Fr. Gutsbesitzerin von bestzerin v. Kosinska aus Targowa-Gurka, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Postdirektor Lebius aus Rawicz, I. in Mro. 210 Wilhelmsstraße;

#### 24. Mai.

Br. Rittmeiffer v. Pfuhl aus Roften, f. in Mro. 99 Bilbe; Br. Ariegerath Gebler aus Bromberg, I. in Dr. 244 Breslauerftrage.

#### Den 25ten Mai.

Sr. Oberamtmann Forffer aus Tirfchtlegei, I. in Mro. 99 Bilbe; Sr. Raufmann Strom aus Dierfen, fr. Gutebefiger v. Bronifowefi aus 3lownit, f. in Dro. 384 Gerberftraße; Gr. Gutsbefitzer v. Lutoftanski aus Dieborgen, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Gutsbefiger v. Suchorzeweft aus Goluchomo, I. in Dro. 168 Wafferftrage.

#### Abgegangen.

Die herren Gebruder v. Unruh nach Lulogniemo, Die herren Gebrus ber v. Roffowey u. Rudnif, Gr. Kaufmann Milke n. Reisen, Gr. Land= fchafte-Sundifus Bartow nach Stargard, Gr. Rriege-Rommiff. Sefret. Matedi n. Warfchau, Sr. Friedenstichter Momadi n. Krotofchin, Sr. von Zaczanowski n. Wierzyna, Gr. Major v. Courbiere n. Gnesen, Gr. v. Go= rzenski u. Karmino, Hr. v. Rosbarzewski n. Kuszkowo, Hr. Nittmeifter v. Pfubl n. Roffen, Sr. v. Malczewsti n. Swierczyn, Sr. Affeffor Schwurg n. Gnefen.

Subhaftations=Patent.

Die im Schrimmschen Rreise belege= nen, bem Conftantin v. Stargenefi ge= stantego Starzenskiego dziedziczne z borigen Guter Alein= und Groß - Glowiec cum attinentiis, welche nach ber ge= richtlichen Taxe resp. auf 101,406 Rtlr. 5 t pf. und 29,018 Mtlr. 17 ggr. 11 pf. i 29018 tal. 17 dgr. 11 den. oszaco. gewurdigt worden, follen auf den Un= wane zostały, na wniosek wierzycie-

Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Howiec Konprzyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sadowey resp. na 101,406 tal. 51 den. trag eines Glaubigers Schulden halber la dla długów publicznie naywięcey offentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und bie Bietungs-Termine find

auf ben 3ten Mai,

den Aten August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 4ten November f. 3., vor dem Landgerichte = Rath Sebomann Morgens um o Uhr in unferm Gerichts=

Schloffe angesett.

Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, daß ber Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden fann, 1000 Atlr. Kaution baar dem Deputirten gu

erlegen.

Abhshrada

Die Bedingungen konnen 4 Wochen por dem Termine und die Taxe jest gleich in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 11. November 1822. Ronigl. Preug. Landgericht.

E COLL Property States

daiacemu sprzedane bydź maia, i termina licytacyine na dzień 3ci Maja r. pr., na dzień 4. Sierpnia r. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzia Ziemiańskim Hebdman o godzinie otey zrana w naszym zamku sadowym. wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na

przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytas cyi przypuszczonym bydź może kaucya 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w tygodni cztery przed terminem a taxa teraz w registraturze

przeyrzane bydź mogą.

s Winds principles lander the . Planer dela such a constant

Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Auf den Antrag des Curator der Chris fostomus v. Lipskischen Concurs = Maffe werden die zur Herrschaft Ludom gehöri= gen, im Obornifer Rreife Pofener Rogie= rungsbezirk belegenen Schlaffel Gorzewo und Dombrowfa anderweitig fubhaftirt, und ein neuer Bietunge=Termin auf den

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chrizostoma Lipskiego, należące do maietności Ludom w powiecie Ohornickim Departamencie Poznańskim klucze Gorzewo i Dabrowka nadal subhastowane będą i nowy termin subhastacyjny na dzień

28. Juni f. J. um 9 Uhr fruh vor bem Landgerichtsrath Culemann in unferm Infiructions-Zimmer anberaumt.

Der Schlüssel Gorzewo besteht aus dem Dort und Vorwerk Gorzewo, Dorf Werston, Mühle Schablok und einem Theil Wald, auf 70,491 Athlr. 8 ggr.; der Schlüssel Dabrowka aus dem Dorf und Vorwerk Dabrowka, Vorwerk Drzonek, Dorf Boruchowo und einem Theil Wald, auf 44838 Athlr. 21 ggr. 2 pf. gerichtlich gewürdigt.

Kauflustige und Besitzfähige werden borgeladen, sich in diesem Termine perfonlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden und der Bestbietende hat, falls nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufsbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 12. December 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

28. Czerwca 1823.

zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culeman w izbie naszey instrukcyjney wyzna czony został.

Klucz Gorzewo składa się z wsi i folwarku Gorzewa z wsi; Werdon, Młyna Szablok i części boru na

70491 tal. 8 dgr.

Klucz Dąbrowka z wsi i folwarku Dąbrowki, folwarku Drzonek, wsi Boruchowa i części boru na 44838 tal. 21 dgr. 2 den. sądownie oszacowane.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać sięmoże, ieżeli prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w registraturze przeyrzanie bydź mogą.

Poznań dnia 12. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das im Oborniker Kreise belegene, bem Matheus v. Blociszewski zugehörige Gut Przeclaw, welches nach der gerichtelichen Ture auf 37356 Atlr. 15 fgr. 21

Patent Subhastacyiny.

Wieś Przecław Mateusza Blociszewskiego, która podług taxy sądowey na 37356 tal. 15 śgr. 24 fen. oszacowaną zostala, na wniosek wiepf. gewardigt worben, foll auf Untrag ber Gläubiger, Schulden halber bffentlich an den Meistbietenben verkauft werden.

Die diesfälligen Bietungs = Termine find auf

ben 8. April,

ben 12. Juli, und

ben 22. Detober 1893.,

vor bem Landgerichtsrath Fromholz Mors gens um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden diefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bicten will, hat, bevor er sein Gebot abgeben fann, dem Deputirten eine Caution von 1000 Atlr. baar zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen vor dem Termine und die Taxe sogleich in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 14. November 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. rzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyjne

na dzień 8. Kwietnia, dzień 12. Lipca,

i dzień 22. Października 1823, przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz zrana o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tem oświadczeniem uwiadomiamy; że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny

na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie deputowanemi złożyć winien; warunki licytacyi w tygodni cztery przed terminem, taxa zaś zaraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 14. Listop. 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Gluszoner = und Czapury = Muhilen, in der Nahe von Pofen, werden, jedoch jedes Grundstud besonders, von Johanni d. J. auf ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinses, Viertel voraus zu Obwiesczenie.

Młyny Głuszynski i Czapury blisko Poznania każdy oddzielnie od Śgo. Jana b. r. na rok za opłatą dzierzawy kwartalney z gory w terminie dnia 17. Czerwca r. b przed Re

bezahlen, in Termino ben 17. Juni b. J. vor bem Landgerichts-Referendario Nibbentrop früh um 9 Uhr in unserm Instruktionszimmer in Pausch und Vogen verpachtet.

Jeder, der mitbieten will, hat eine Caution von 50 Athlir. für jedes Grund=

ffuct bem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in der Registratur eingefehen werden.

Pofen ben 10. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ferendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop zrana o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyjney ryczkem wydzierzawione bydź maią.

Każdy kto licytować chce, kaucyą 50 tal. od każdego młyna Deputowa-

nemu złożyć winien.

Warunki codziennie w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 10. Maja 1823. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung.

Da der hiesige Lederhåndler R. H. Munk auf die Rechtswohlthat der Guter-Ubtretung provocirt hat, so ist der Concurs über sein Bermogen heute eroffnet worden.

Alle biejenigen, die an die Masse Anssprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 8. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner hier in unserm Instructions-Zimmer ansstehenden Connotations-Termine personslich, oder durch gesetzlich zulässige Besvollmüchtigte, wozu die Justiz-Commissarien Jakobn und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy handlerz skór R. H. Munk wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tegoż wniosku iego konkurs na maiątku iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyjnym na dźień 8. Lipca r. b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobi i Guderyan proponujemy, stawili się ni pretensye swe podali i udowodnili.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinen Ansprüchen an ie Masse präcludirt, und ihm deshalb gerigen die übrigen Gläubiger ein ewiged Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen ben 6. Februar 1823.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuß. 6. Ulanen=Regiments (2. Westpreuß.), welche aus bem Jahre 1822 an die Raffe dieses Regiments Un= fpruche zu haben vermeinen, werben bierburch aufgeforbert, in bem auf ben 17. Juni 1823 fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichts=Referendarins Ribbentrop in unferm Gerichtoschloß angesetten Liqui= bations = Termine ihre Forderungen ent= weder perfoulich oder durch gefetzlich zu= låßige Bevollmachtigte anzumelben, und mit gehörigen Beweismitteln gu unter= ftugen. Im Kall ihres Ausbleibens ha= ben fie zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die in Rede febende Raffe pracludirt, und blos an die Person bes= jenigen, nit dem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen ben 23. Februar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy królewsko pruskiego 6. Pułku Ułanów (2. Zachodniego) którzy z roku 1822-iakowe pretensye do kassy wspomnionego regimentu mieć mniemaia, ninieyszém wzywamy, aby w terminie na dzień 17. Czerwca 1823 zrana o godzinie 10 przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Ribbentrop wizbie naszey instrukcyiney wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali i potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy w niowie będącey prekludowani, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli wskazani zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Vatent.

Das im Pofener Kreife belegene bis= Unterthanen-Grundstücke an Ucker gebohaftation verfauft werden. In ben frubern Licitations , Terminen the ein Meiftgebot von 1550 Rtlr. gethan; ba nun hiefur ber Bufchlag nicht erfolgen fann, fo ift ein neuer Termin auf beit 28 ten Juni 1823 Bormitta & un guhr vor bem Landgerichtsrath Krombolz in u = ferm Gerichte Schloffe angeset worden, wozu wir Kanflustige vorladen. bieten will, hat eine Raution von 500 Atlr. bem Deputato zu erlegen.

Das Tarinfteument fann in unferer Registratur eingefehen merben.

Vosen ben 19. Januar 1823.

- Ronigl. Preußifches Landgericht.

atent Subhastacyiny.

olwark wieczysto dzierzawny w her bem Schulten Berbst zugehorige, auf proviocie Poznańskim położony, Gli-4132 Rtlr. 15 ggr. 41 pf. tarirte Erb- mienko zwany, solty sowi Zerbst napachtegut Glinienko, wozu 626 Morgen Hezacy, i sądownie na 4132 Tal. 15 und 142 Muthen magdeburgisch incl. dgr 45 d'. oszacowany, do którego należą 626 Morg. 142 [pretów roli ren, foll im Bege ber offentlichen Sub- inclusive rol chlopskich, ma byd2 w drodze publiczney subhastacyi sprzedane. W pierwszych terminach licytacyinych podane było naywyższe licitum Tal. 1550. Gdy przysądzenie folwarku tego za licytum to nastapić nie może, przeto nowy termin licytacy iny na dzień 28. Czerwca 1823. z rana o godzinie gtey przed delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholtz w Izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został, na który chęć kupna maiacych zapozywamy. Kto licytować chce, kaucyą Tal. 500 złożyć powinien. Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 19. Stycznia 1823. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

#### Offener Arreft.

Nachbem über bas Vermogen bes bie= figen Leberhandlers Ephraim Moscs Re= mat per Decretum von heute Concurs eröffnet worden ift, so werden alle die= jenigen, welche von dem 2c. etwas an Gelbern, Effecten ober Sachen hinter fich und in Verwahrung haben, angewiesen, nicht das geringste an den= felben zu verabfolgen, vielmehr folches und sofort getreulich anzuzeigen und ber= gleichen Effecten und Sachen mit Borbehalt ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts au unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werben mirb.

Diejenigen, welche bergleichen Gelder oder Sachen verschweigen und zurückhalten, haben noch außerdem zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfande oder andern Rechts für verlustig werden erklart werden.

Posen ben 15. Mai 1823. Kanigl. Preuß. Land gericht.

#### Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego handlerza skórami Efraima Mozes Remak przez dekret dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został; przeto wzywaią się ci wszyscy którzy Remaka pieniadze, Effekta lub inne rzeczy w zachowaniu maią, aby nic z takowych niewydawali, owszem nam o tem natychmiast donieśli i rzeczone Effekta i rzeszy z zastrzeżeniem maiącego zastawu lub innego prawa, do naszego Depozytu złożyli, w przeciwnym bowiem razie uczyniona wypłata i wydanie za nienasta pione uważane i powtórnie na dobro Massy ściągnione zostanie.

Ci zaś którzy by pieniądze takowe. Iub rzeczy zatrzymali, spodziewać się oprócz tego maią, że swe prawo zastawu lub inne utraca.

Poznań dnia 15. Maia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Obornifer Areise bei Rogasen belegene Gut Studzieniec, foll von Johannis d. J. ab auf drei nach einander folgende Jahre verpachtet werden.

Der Termin steht auf den 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserm Instructions = Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi= ftratur eingesehen werden.

Wer bieten will, muß, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Atlr. dem Deputirten erlegen.

Posen den 5. Mai 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Studzieniec w powiecie Obornickiem pod Rogoźnem położone, od Śgo. Jana r. b., na rzy po sobie idące lata wydzierzawione być maią.

Termin tym końcem na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został.

Warunki w registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypuszczony bydź może tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 5. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das im Posener Kreise ohnweit Posen belegene Gut Sokacz, soll von Johanni d. J. dis dahin 1826 auf 3 Jahre im Termin den 28. Juni a. c. Vormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Elsner in unserm Instructions-Zimmer dffentlich meistbietend verpachtet werden.

Obwiesczenie.

Wieś Sołacz w powiecie Poznańskim pod miastem Poznaniem położona, na trzy lata od Śgo. Jana r. b., do Śgo. Jana 1826. roku w terminie dnia 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Elsner w Izbie naszey instrukcyjney publicznie więcey daiącemu wydzierzawioną będzie.

Number translituition tout the rate most, it known the stout

Guber Licitaut mus eine Cantion von 300 Athle, im Tennin erlegen und die übrigen Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 15. Mai 1823.

Każdy licytuiący 300 tal. kaucyi złożyć w terminie winien, a inne warunki dzierzawne w registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 15. Maia 1823. Königl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Zie-

Bekanntmachung.

Manufillad Ships office a standar

In bem hierselbst auf ber Reuftabt W dniu I I. Czerwcar, b. zrana ski verschiebenes hausgerath, Mobel, suknie i srebro przez Referendariu-Richengefchirr, Betten, Rleidungeffuce, sza Sądu Ziemiańskiego Sczutowskieauch Gilberzeug n. bgl., meifibietend go naywięcey daiącemu za gotową gegen gleich baare Bezahlung verkauft zaplatą sprzedane bydź maią. werden. Poznań dnia 1. Maia 1823.

Posen ben 1. Mai 1823. Kinigl. Preufisches Landgericht.

the start had used voterion

Obwieszczenie.

unter Dr. 163 belegenen, ben Baumeister a godzinie 9. i nastepnych tu na no-Andreas Nergerschen Erben gehörigen wem miescie w domu pod Nro. 163. Saufe, foll am 11. Juni b. J. um 9 do Budowniczego Andrzeia Nerger Uhr und den folgenden Tagen, burch ben nalezacym rozne sprzeta domowe, Landgerichts-Referendarius v. Szczutow= meble, rzeczy kuchenne, pościel,

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Franz v. Kofinofi, Eigenthumer ber im Gniezninskim Departamencie Bydgo-

Sufficient and and a sufficient of the conference of the conference is a conference of the conference Zapozew Edyktalny. Ebictal=Citation. Nad maiatkiem po niegdy Franciszku Kosińskim pozostałym z dobr Ueber den Nachlaß des versterbenen Wiekowa i Podwiekowa w Powiecie Gnesner Kreise, Bromberger Departes skim polożonych składaiącym się, omente, belegenen Guter Biefowo und Dodwiefowo, ift auf den Untrag bes nach, laß = Curators der erbschaftliche Liquida= tions = Progeg eröffnet worden. Es wer= ben baber alle, die an biefen Machlaß Un= fpruche und Forderungen zu haben ver= meinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Juni b. J. Bormittage um o Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Lehmann anberaumten peremtorischen Liquidations = Termin entweder perfonlich ober burch einen binlanglich legimirten Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu bienenben Beweise mit gur Stelle gu bringen, und bann bie weitere rechtli= che Verhandlung und Unsetzung in bem funftigen Prioritats-Urtel ju gewärtigen. Diejenigen, die fich nicht melben, ober in dem peremtorischen Termine nicht er= scheinen, haben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Borrechten prafludirt und nur an basjenige verwiesen werben, mas aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger übrig bleiben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern, bie nicht personlich erscheinen können, ober zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Niklowiz und Lydtke und die Advokaten Sobeski und Grochowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit gehöriger

tworzonym został na wniosek Kuratora pozostałości sukcessyino-likwidacyiny process. Wzywaia się przeto wszyscy Wierzyciele którzy do téy pozostałości pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu 3ch miesięcy od dary dzisieyszey naypóźniey zaś na terminie likwidacyino peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. tym końcmn przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie Tegitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, dokumenta tychże się tyczące złożyli, i dalszego prawnego postępowania, nastepnie zaś umiesczenia ich w wyroku pierwszeństwa oczekiwali. Wierzyciele zaś ci, którzy się niezgłoszą ani na terminie peremtorycznym nie stana, spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani i tylko do tego odesłanemi będą, co by po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie iescze pozostać się mogło-

Tym zaś którzyby osobiście stawić się nie mogli, i którym dla zbyteczney odległości na znaiomości zbyż wa, przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Niklowicza i Lydtke tudzież Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego na Mandataryuszów, którzy w potrzebną do te-

ben muffen.

Gnesen ben 6. Mary 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bollmacht und Information verseben wer- plenipotencya i informacya opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiań-

Bekanntmachung.

Es foll auf den Antrag des Manda= tarii der majorennen Boguslaus von Un= rubschen Erben bas im Birnbaumer Rreife gelegene adliche Gut Rozbitet nebst Vor= werk gleichen Namens, ben Vorwerken Mechnacz, Urbanowo und Seitchen, auf brei auf einander folgende Jahre, von Johannis d. J. bis Johannis 1826, bf= fentlich an ben Meistbietenden in bem dazu vor dem Landgerichts= Affeffor Sop= pe in unserem Partheienzimmer am 27. Juni d. J. Bormittage um 9 Uhr anstehenden Termine verpachtet werden, wozu wir qualificirte Pachtlustige einla-Der Zuschlag geschieht an den Meiftbietenden. Die Pachtbedingungen konnen taglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Meserit den 21. April 1823. Abnigl, Preup. Landgericht. U wiadomienie.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychockim leżące, z folwarkiem podobnegoż nazwiska, folwarkami Mechnacz, Urbanowko i Heidchen, maia bydź na wniosek Mandataryusza pełnoletnich sukcessorów Bogusława Unruga, w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Höppe w izbie naszéy stron wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b., aż do S. Jana 1826 roku w dzierzawę wypuszczone. Kwalifikuiących się i dzierzawienia dobr rzeczonych ochote maiacych wzywamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi naywięcey daiące. mu. Warunki dzierzawy codziennie registraturze naszéy przeyrzane

bydź moga.

Międzyrzecz dnia 21. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Edictal= Citation.

Meber ben Nachlaß des zu Inowraciam verstorbenen Probst und Canonicus Un= ton v. Lewinski ift auf ben Antrag ber Erben beffelben ber erbschaftliche Liquida= tions = Prozef eroffnet worden. Wir ha= ben baber zur Liquidation und Berifica= tion aller Forderungen Terminum auf ben 5. September c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Kroll in unferm Partheien = Zimmer anberaumt und laben alle etwanige unbefannte Glaubiger bier= mit vor, in demfelben perfonlich, oder burch zuläffige mit Vollmacht versebene Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Bogel, Rafalefi und Juftig = Commiffiond = Rath Piglofie= wicz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche an die erb= schaftliche Liquidations = Masse gehörig anzumelben, und beren Richtigkeit nach= zuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Gläubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 10. Marg 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Wgo. Antoniego Lewińskiego Proboszcza i Kanonika w Inowrocławiu zmarłego, stósownie do wniosku sukcessorów onegoż process sukcessyino likwidacyjny otworzony został. Końcem więc likwidowania i weryfikowania wszelkich pretensyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Września r. b. o godzinie g. zrana przed Deputowanym Wym, Sędzią Kroll na Sali naszéy audyencyonalnéy, wzywaiąc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, aby stanąwszy w terminie temże osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych i pelnomocnictwem opatrzonych, na których im UUr. Vogla i Rafalskiego Kommissarzy sprawiedliwości, i Ur. Pigłosiewicza Konsyliarza sprawiedliwości przedstawiamy, pretensye swe do massy sukcessyino likwidacyinéy maiace, podali, i rzetelność takowych usprawieliwili, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi na to przekazanemi zostana, co po zaspokojeniu wierzycieli zgłoszonych się, z massy pozostanie.

Bydgoszcz dnia 10. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrassjower (Schildbergschen) Kreise im Dorfe Bledzianow belegene zur Ernst Manasse Dehnelschen Concurs-Masse gehörige neue Papiermühle nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 5435 Rthlr. 26 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläuliger Schulden halber öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und wir haben zu dem Ende einen peremtorischen Termin auf den 30. Juni a. c. vor dem Herrn Landgerichtbrath Lenz, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde

dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unse-

rer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 17. April 1823.

Ronigt, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Papiernia nowa pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Bledzianowie powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy konkursowey niegdy Ernst Manasse Dehnel należąca, wraz z przyległościami która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 5435 śgr. 26 sz. 4 iest ocenioma, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Czerwa r b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Lenz w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu na przeszko-

dzie nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostanie się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 17, Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Offener Urreft.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hierdurch befannt ge= macht, bag über bas Bermbgen bes iubifchen Kaufmann Marcus Ornstein zu Liffa ber Concurs eröffnet, und ber Tag bes eroffneten Concurfes auf die Dit= tageffunde bes heutigen Tages feftgefett worden. Es werden baher alle biejeni= gen, welche von bem Gemeinschuldner an Gelbe, Sachen, Effecten, ober Briefschaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgefordert, nichts bavon an benfelben zu verabfolgen, vielmehr bem hiefigen Landgericht bavon fofort treulich Unzeige zu machen, und die Gelber ober Sachen mitl Vorbehalt ihrer baran ha= benden Rechte ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls das Bezahlte oder Berab= folgte für nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beige= trieben werden wird.

Diejenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, haben zu gewärtigen, baß fie ihres etwa baran habenben Unterpfanbes werben für verlustig erflärt werben.

Fraustadt ben 28. April 1823.

Königl. Preußisches Landgericht.

Areszt otwarty.

Z strony podpisanego Król. Sadu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do wiadomości, iż nad maiatkiem starożakonnego Markussa Ornstein kupca w Lesznie konkurs otworzony i dzień rozpoczetego konkursu na godzine południowa dnia dzisieyszego ustanowiouy został. Wzywaia się przeto wszyscy, którzy od upadłego w pieniedzach rzeczach, effektach lub Dokumentach cokolwiek posiadaia, ażeby ztych przedmiotów mu nic nie wydawali, ale owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tém rzetelne uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy, z zachowaniem ich do nich maigcych Praw, do Depozytu złożyli, albowiem inaczey to coby wypłacili lub wydali, za nieważne uznane, i powtórnie na dobro massy ściągnione zostanie. Ci zaś, którzyby pieniądze i rzeczy zataić mieli, za pozbawionych swego na takowych mieć mogacego Prawa zastawu lub też innych Praw im służących, za utraconych uważani zostana.

- Wschowa dnia 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. distributed a graph selection of the Anglant, the manufacture

Subhaffations-Patent.

Das zu Oftrzeszow auf der Borstadt Borck sub Aro 204. belegene, und auf 239 Athle. 15 sgr. gerichtlich abgeschäßte Wohnhaus nebst Zubehör und einem Garten, foll auf den Antrag der Gläubiger meistbietend verkauft werden. Wir baben hiezu einen Termin auf den 19. Fuli a. c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Aath Lenzim hiesigen Gerichts Locale anderaumt, und laden Kauslussige und Besitzfähige zu diesem hierdurch mit dem Bemerken vor, daß der Meistbietende den Zuschlagzugewärtigen hat, weinn gesetzliche Grünzde dies nicht hindern.

Die Tare fann übri ens täglich in unserer Registratur eingesehen werden,

Krotoschin ben 10. April 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Ostrzeszowie na przedmieściu Borku pod Nrem 204 położone, na 239 tal. 15 śgr. wraz z przyległościami i ogrodem sądownie otaxowane, na wniosek kredytorów naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczony w tym celu termin na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Sędzią W. Lenz w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego. Wzywamy chęć kupną i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tymże stawili, z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, skoro prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa codziennie w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 10. Kwietnia 1823, Król, Pruski Sąd Ziemiański,

en shap well a mention of the

This expense adopted and the

### Befanntmachung.

111 3 d. H. A.F. or are 5 25 15 10 moves

Das im Gnesener Kreise belegene, ben von Chelmickischen Erben gehörige Gut Cielmowo nebst Zubehör, soll auf ben Antrag eines Realgläubiges auf brei Obwiesczenie.

Wieś Cielimowo w Powiecie Gnieznienskim położona, sukcessorom Chelmickim własna, ma bydź wraz z przyległościami na wniosek realnego Wierzyciela na trzy po sobie idące lata od Śgo, Jana r. b, aż do tegoż Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1826 öffentlich verpachtet werden.

- Mir haben hierzu einen Termin auf ben 27. Junius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge-richtbrath Lehmann hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgesladen werden.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen ben 12. Mai 1823.

Konigl, Preug. Landgericht.

as desen 19. Lipea & hangodte

dnia 1826 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszém wzywamy. Warunki dzierzawne w registraturze nasey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno dnia 12. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Gutsbesitzer v. Dunin zugehörige Gut Ostrowite Trzeniespinösie, soll auf den Antrag des Letztern und eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1826. im Wege der öffentlichen Lieitation pervachtet werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf ben 11. Juni Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts - Ufscheffor Schwurtz hiefelbst angesetzt, zuwelschem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unsferer Registratur eingesehen werden.

Onefen den 1. Mai 1823.

Obwiesczenie.

Wieś Ostrowite Trzemeszyńskie w Powiecie Mogilnickim położona, Ur. Dunina własna, mo bydź na wniosek ostatniego i iednego Wierzyciela realnego, na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826. drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Assessorem Ur. Schwürtz w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno d. 1. Maia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ranigli Preußisches Landgericht.

#### Subhaffations = Patent,

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise im Dorfe Groß Pharp unter Nro. 5 und 8 belegenen, den Joshann Manthenschen Erben zugehörigen Grundstücke, nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe und zwar:

a) bas ad Mro. 5 auf 278 Rilr., und

b) das = — 8 auf 163 Atlr., gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Erben theilungshalber dent-lich an den Meistbietenden verfauft werzden, und der Bietungs-Termin ist auf den 11. Juli c. vor dem Hrn. Landge-richtsrath Jeket, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe der Grundstücke zu jeder Zeit in unserer Negistratur eingesehen werden kann.

Onesen den 10. Marz 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim we wsi wielkich Psarach pod Nr. 5 i 8 położone, Sukcessorów niegdy Jana Manthey własne, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey, to iest:

a) Gospodarstwo pod Nr. 5. na

278 tal.

b) Gospodarstwo pod Nr. 8. na

dszacowane zostały, na wniosek Sukcessorów, koncem działów, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu, sprzedane bydź maią. Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 1 i. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tutyeszego. O terminie tym uwiadomia się chęć nabycia maiących, i posiadania mogących, z tem oświadczeniem, iż taka zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

może. Gniezno d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekauntmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gesmacht, daß die dem Freibauer Ignah Twardy gehörige, sub Nro. 5. zu Sisforzyn im Kröbener Kreise belegene Freisnahrung, welche gerichtlich guf 1400

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości, iż gospodarstwo włosciano wi Jgnacemu Twardemu należące w Powiecie Krobskim, wśi Sikorzy nie pod liczbą 5 położone, które są Athir, abgeschäft worden, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation meiftbietend berfauft werden foll. Es werben alle piejenigen, welche biefes Grundfind ju faufen gesonnen und gahlungefahig find, bierdurch aufgefordert, in bem auf ben 23. Julius 1823 Bormittage um o Ubr anberaumten Termin auf hiefi= gem Land, ericht vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe entweber perfon: lich, ober burch gesetliche Bevollmachtig= te fich einzufinden, bas Gebot abzugeben und zu gemartigen, bag ber Bufchlag an ben Meiffbietenden erfolgen wird, info= fern nicht gefetzliche Umftande eine Aushabme gulaffen.

Franftadt den 20. Marz 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

downie na 1400 tal, ocenione zostalo, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedane bydź ma,

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy grunt wspomniony nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby w terminie dnia 23. Lipca 1823 zrana o godzinie 9 w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziesosobiście lub przez prawomocnych pełnomocników się stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie narzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 20. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgerichte wird hiermit befannt gemacht, baß bas bem Grafen Bictor von Gjoldreffi gehorige, im Roftenfchen Rreife gelegene Gut Ezacz und bas zu bem Biller-Schluffel gehörige Dorf Siefowto mit Ausnahmie ber Forften von Johanni b. 3. ab, auf brei Jahre verpachtet werden follen. Es ift ein Termin biergu auf ben 21. Juni b. J. coram Deputato Candgerichterath Gode Bormittage um g Uhr in dem hiefigen Landgerichte= Locale angesett, und werden alle Pacht= luftige und Sahlungsfähige hierdurch vorgelaben, in bemfelben perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte

#### Obwiesczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości, iż J. W. Hrabiemu Wiktorowi Szoldr. skiemu należąca, w powiecie Kościańskim położona maietność Czacz, i do klucza Wilkowskiego należąca wieś Siekowko z wyłączeniem borów i lasów od Śgo. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie następuiące lata w dzierzawę wypuszczone bydź maią. W célu tym termin na dzień 21. Czerwca r. b. przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w tutéyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczony, i zapozywaią się wszyscy do podięcia dzierzawy ochotę maiący i do zapłaty zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, wo sobann bem Bestbietenben die Pacht nach ben in Termino zu bestimmenben Bedingungen überlassen werden wird.

Frauftadt ben 12. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

zdolni, aby w terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, iż dzierzawa naylepiey podaiącemu, według kondycyi w terminie naznaczyć się maiących, przysądzona zostanie.

Wschowa dnia 12. Maia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die eine Halfte des im Dorfe Winnisca bei Meseritz unter Nro. 13 belegenen aus Lehmfachwerk erbauten Wohnhauses, nebst Garten und Hofraum, welche dem Schulz Lorenz gehört, und zusammen nach der gerichtlichen Taxe auf 315 Rettr. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege einer nothwendigen Subhastation in dem persentorischen Licitations-Termine den 8. August d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Math Fleischer an hiesiger Gerichtsstelle bsfentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es werben daher alle Kauflustige, Befitz und Zahlungöfähige mit bem Bemerken hiermit eingeladen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag, in sofern gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, erfolgen wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen

Patent Subhastacyiny.

Połowa domu na tuteyszey Winnicy pod Nrem. 13. położonego, małżonkom Lorenz własna, z gliny w ryglowke wybudowana wraz z ogrodem i podworzem, która podług taxy sądowéy na tal. 315 oceniona. została, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli drogą koniecznév subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 8. Sierpnia r. b zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Fleischer Sedzią Ziemiańskim, w Sądzie tuteyszym wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy ochotę kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni z tém nadmieniem, że naywięcey daiący przybicia, skoro prawne nie zaydą przeszkody, spodziewać się może.

Taxa i warunki kupna moga bydż

fbunen taglich in unserer Registratur einaesehen werden.

Meferig ben 27. Marg 1823.

codziennie w registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 27. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Acadactor beneral Wat 1822.

#### Subhaftations = Datent.

Das zu dem Nachlasse ber verstorbenen Anna Susanna Stösser verwittwet
gewesenen Brandt gehörige und in Santomischel unter Nro. 44 belegene Wohnhaus nebst Sarten, welches gerichtlich
auf 425 Atlr. geschätzt ist, wird wegen
zu geringen Gebots auf Antrag der Erben und im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Posen in Termino den 20. Junic. zu Santomischel
zum zweitenmale öffentlich verkauft
werden.

Vesitzsähige Käufer werden auf eforbert, sich in diesem Termine einzusinden, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden, sofern nicht rechtliche Hindernisse Ausnahme machen, erfolgen wird.

Schroda den 8. April 1823, Königh Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Należący do pozostalości Anny Zuzanny Stoesser owdowiałey Brands w Zaniemyślu pod Nr. 44. dom mieszkalny z ogrodem, sądownie na tal. 425 oceniony, będzie z względu za nisko podanego licytum, powtórnie w terminie dnia 20. Czerwca c. w Zaniemyślu na wniosek Sukcessorów, i w skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu droga licytacyi sprze. dany. Zdolność kupna mających wzywamy, aby się w terminie tym zgłosili, a naywięcey daiący spodziewał się, iż nieruchomość rzeczona, ieželi iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzoną sobie mieć będzie. Szroda d. 8. Kwietnia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Defanntmachung.

Ju Folge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Frauftadt foll das zum Nachlasse des Schneiders Joseph Vergergehörige, hierselhst unter Nro. 632 bestegene, auf 552 Atlr. gewürdigte Wohn-

Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny do pozostałości Józefa Berger krawca należący, tu w mieście Lesznie pod Nr. 632 położony, na haus, auch die in der hiefigen Synagoge unter Nro. 64 belegene Frauenöstelle, Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Friedensrichter in unserm Gerichts-Locale anberaumt, und laden besügfähige Kauflustige hiermit vor, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung ber Interessenten zu gewärtigen.

Die Taxen fonnen jeberzeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Liffa den 27. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

szenet meggyegyegen iaka miebwia-

damille, mam spieszaie o tem do-

Am 18. April c. wurde auf bem Wege von Gnesen nach Trzemeszno ein Leich= nam eines unbekannten Menschen aufgefunden, der 5 Fuß und 5 Zoll Rhein= landisch groß, aber sehr regelmäßig gesbaut war, und das Ausehen eines star; ken gut gewachsenen Mannes von schon

552 tal. otaxowany, iako też ławka niewieścia w tuteyszey Synagodze pod Nr. 64. położona, z powdu długów drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

Tym koncem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca c. o godzinie 9. zrana, przed podpisanym Sędzią Pokoiu w lokalu sądownictwa naszego. Ochotników prawo do nabycia maiących ninieyszem zapozywamy, iżby się dnia rzeczonego stawili i licyta swe podali. Naywięcey zaś daiący za poprzedniem przyjęciem przez Interessentów przyderzenia spodziewać się może.

Taxy mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane. Leszno d. 27. Marca 1823. Królewski Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczeniewie

us haldes a constant and and many infilled

W dniu 18. Kwietnia r. b. znalezionem zostało na drodze z Gniezna do Trzemeszna prowadzącey ciało nieznaiomego człowieka, który wzrostu 5 stop i 5 cali miary reńskiey, budowa iego ciała była iak nayregularnieysza i iak widać, był to człowiek iuż podeszłego wieku, otyły i rosły, włosy nieco mu się zwiiały, vorgerucktem Alter hatte; feine etwas gefrausetten Haare waren hellbraun, mit febr vielen grauen vermischt.

Die schwachen Augenbraunen und bie Barthaare waren gang weiß, die Augen

waren blau.

Befondere Kennzeichen waren 3 fleine Marben auf bem Ruden. Befleibung bes Leichnams bestand aus:

- 1) einem alten braun tuchenen feinen Ueberrock nach franzbsischem Schnitte mit schwarzen Samt-Aragen, seibenen Posamentir-Anopfen, ungefuttert und vhne Taschen;
- 2) einem feinen leinenen hembe, wels ches am Schlitz mit rothen Buchstaben J. R. gezeichnet war;
- 3) einem grun feibenen Saletuche;
- 4) einem Paar alten langen leinenen Beinfleibern;
- 5) einem Paar noch ziemlich guten Salbstiefeln zum Schnuren;
- 6) einem alten schwarzrunden Suth.

Wir ersuchen hierdurch Jedermann, der von dem Herkommen dieses Menschen, oder der Art des Verungluckens, eine Wissenschaft hat, uns davon baldigst zu benachrichtigen.

Pofen den 29. April 1823.

Whitehards on the se 9

Ronigl. Preup. Inquisitoriat.

które były iasno brunatne a pomiędzy temi i siwe włosy mięszały się, slabe iego brwi, tudzież i brodę po krywały zupelnie włosy białe, oczy miał niebieskie.

Osobliwe znaki: miał trzy male blizny na grzbiecie. Odzież trupa składała się: ż

- starego szaro sukiennego cienkiego surduta francuzkiego kroiu z czarnym axamitnym kolnierzem, iedwabnemi szmuklerskiemi guzikami, bez podszewki i kieszeniów,
- cieńkiej płóciennej koszuli, która czerwonemi literami J. R. naznaczona była,
- 3) zielono iedwabnéy chustki na szyi,
- 4) pary starych długich płociennych spodni,
- 5) pary ieszcze niecodobrych półbótów do sznurowania,
- starego czarno okrąglego kapelusza.

Wzywamy niniéyszem resp. każdego, ktoby o pochodzeniu tego człowieka lub przyczynie iego nieszczęśliwego przypadku iaką miał wiadomość, nam spiesznie o tem doniosł.

Poznań dnia 29. Kwietnia 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung.

Bur Auction bes Mobiliar = Rachlaffes ber verstorbenen Theophila v. Chelmicka biefelbft, beftehend aus Uhren, filbernen Loffeln, bergleichen Meffer und Gabeln, Porcellan, Glas, Binn, Rupfer und Gi= fen, Gefchirr, Mafche, Betten, Dib= bel, Saus = und Wirthschafts = Gerath, Rleibungeftucken, Wagen und Gefchirr, Bieh und Pferde, Rupferstiche und fon= ftigen Vorrath, haben wir im Auftrage bes Königl. Sochlobl. Landgerichts zu Do= fen einen Termin auf ben 16. Juni b. 3. Morgens 9 Uhr und bie folgenden Zage hiefelbft auf bem Probftei = Borwerk anberaumt, zu welchem wir Raufluftige hiemit mit bem Bemerfen einlaben, baß bem Meiftbietenden gegen gleich baare Bahlung in Courant die erstandenen Gegenstände fogleich werben verabfolgt wer= ben.

Schrimm ben 3. Mai 1823.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Proclama.

In Gefolge bes Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Posen soll der den Friebrich Mietherschen Erben zugehörige in der Stadt Wronke auf der Posener Straße unter Nro. 48 belegene Bauplatz und Garten, der auf 35 Kilr. gerichtlich taxirt ift, nebst der darauf fallenden Feuer-So-

Obwiesczenie.

W skutek wysokiego zlecenia Prz. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ruchomości do pozostałości zmarłey Ur. Teofili Chełmickiey w Szremie składaiącey się z zegarów, śrebrnych noży, takich widelcy i łyżek, porcellany, - szkła, cyny, miedzi, narzędzi żelaznych, bieliżny, pościeli, mebli domowych i gospodarczych sprzętów, garderoby, powozów i wozów, szor, bydła i koni, kopersztychów i innych sprzętów termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana na godzinę 9. i dni następne tu w Szremie na probosczowskim folwarku, na który ninieyszem ochotę kupna maiących z tém zapewnieniem zapozywamy, iż zakupione przedmioty naywięcey daiącemu za złożeniem summy kupna w gotowiznie, natychmiast przybite i wydane zostaną.

Szrem d. 3. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Proclama.

W skutek upoważnienia Król. Pr. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź plac budynkowy w mieście Wronkach na ulicy Poznańskiey pod Nro. 48. położony wraz z ogrodem, który na 35 tal. sądownie otaxowany, niemniey na plac ten przypada-

cietate = Hulfe von 525 Athlie. dffentlich verkauft werden.

Dazu haben wir auf ben 4. August c. Vormittags um 9 Uhr in der Stadt Wronke auf der Magistrats-Stube einen Termin angesetzt, wozu Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Samter ben 16. Mai 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht iącą bonifikacyą ogniową 525 tal, do sukcessorów Fryderyka Miether należący, publicznie sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 4, Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana w Mieście Wronkach w Izbie Ma, gistratowey, na którym kupna chęć maiących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły dnia 16. Maia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Auftion.

Um 1. Juli c. Morgens um 9 Uhr sollen auf höhern Befehl vier und dreis sig zum Kavallerie = Dienst untaugliche Pferde auf dem Wilhelmsplatz hierselbst öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in klingendem Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kauflussige hierdurch einladet.

Posen den 24. Mai 1823.

Königlich Preufischer Oberft und Commandeur bes ofen Ulanen Regiments, Aukcya.

Dnia 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. na wyższy rozkaz trzydzieści i cztery konie, dla niezdatności w kawalerzysty służbie na Gwilhelmowskim placu w mieyscu, naywięcey daiącemu, za gotową zaraz wypłatę w brzmiącey pruskiey moniecie sprzedane bydź maią, chęć kupna maiących, ninieyszem zaprasza.

Poznań dnia 24. Maia 1823. Królewsko Pruski Półkownik oraz konmenderujący Pólku 6. Ułanów,

von Schmidt.

Publifandum.

Die bei ber Stadt Gnesen gelegenen ehemaligen starosteplichen Ländereien, sollen auf Grund höherer Bestimmungen öffentlich an den Meistbietenden veräufert werden. Zu diesem Zwecke ist ein Termin auf den 26 Junic. um 8 Uhr des Morgens im hiesigen Polizei=Locale anderaumt worden, zu welchem Biestungslustige hiermit vorgeladen werden.

Obwiesczenie.

Grunta niegdyś Starościnskie przy mieście Gnieznie położone, maią bydź w skutek wyższego rozrządzenia publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wtym celu wyznaczony iest termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w biórze Policyinym miasta Gniezna, na który chęć licytowania maiący się ninieyszem zapozywaią.

Zur nahern Nachricht bes Publicums dient noch, daß diese Kandereien in Bou-platzen, Garten und Wiesen besteten, und in erstere Behufs Anlage einer Neusstadt eingetheilt sind, wovon schon ein ansehnlicher Theil bebaut ist, ferner daß die Allerhöchst für die Stadt Ginesen bewilligten Bauhulsfögelber auch auf diesen Etadttheil gereicht werden.

Der Zuschlag erfolgt salva approbatione im Termine selbst, es muß jedoch jeder bieten wollende auf Erfordern zur Sicherung seines Gebots eine verhaltniß= maffige Cantion deponiren.

Die nahern Bedingungen können im hiesigem Polizei = Locale stets eingesehen werden.

Gnesen ben 19. Mai 1823.

Im Auftrage der Königlichen Regierung zu Bromberg. Der Deconomie = Commissarius, T. v. Breanski. Dla bliższey wiadomości szanownego Publicum służy, iż te grunta z placów do budowli, ogrodów i łąk się składaią i na pierwsze dla założenia nowego miasta podzielonemi zostały, z których iuż znaczna część iest zabudowaną, nie mniéy iż nayłaskawiey dla miasta Gniezna dozwolona zapomożka do budowli (Bauhülfsgelder) również na tęż część miasta Gniezna się rozciąga.

Przybicie nastąpi z zastrzeniem wyższey approbacyi w samym terminie, każdy iednak licytuiący winien dla zabezpieczenia swego podania stosowną na żadanie złożyć kaucya-

Punkta do licytacyi w każdem czasie w Biórze tuteyszéy Policyi przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno dnia 19. Maia 1823.

Na mocy polecenia Król.
Pr. Rejencyi w Bydgoszczy.
Kommissarz Ekonomiczny,
T. Breański.

in the land temple of the

Bekanntmachung In termino ben 4. Juli d. J. fellen vor bem Gerichte-Locale des Königlichen Inquisitoriats hierselbst verschiedene Pretiosa und Effecten, als:

goldene Ringe und Uhren, Silberzeug, Rupfer, Betten, Rleidungöstücke, Wäsche; 2c. 2c.,

## Obwiesczenie.

W terminie dnia 4. Lipca r. b. sprzedawanemi będą przed lokalem tutéyszego Król. Inkwizytoriatu rozmaite praetiosa i effekta iako to:

Złote pierścionki i zegarki, śrebra, miedź, pościel, suknie, bielizna i, t. d.

gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Rauflustige werden aufgefordert, sich an gedachtem Tage Morgens um 9 Uhr einzusinden und ihre Tebote abzugeben.

Rozmin den 16. Mai 1823.

więcey daiącemu i natychmiast gotowizną w kurancie pruskim płacą. cemu.

Chęć kupna maiących wzywamy, aby dnia rzeczonego o godzinie 9. zgłosili się i swe licyta podawali.

Koźmin dnia 16. Maia 1823.

Simoni, Criminal=Actuarius Vigore Commissionis.

Bekanntmachung.

Der von mir im Auftrage bes Ronigl. Sochloblichen Landgerichts hierfelbst auf ben 21. d. M. vor bem Saufe bes herrn Poft= und Proviantmeifter Ritter in Da= fel anberaumte Auctions = Termin, jum Berkaufe verschiedener Meubles, Rupfer= und Zinngerathschaften, einiger hundert Bucher, mehrerer Wagen und Jagdfchlit= ten, breien Pferben, mehrerer Ruhe und Schweine, fo wie 77 Scheffel Weizen, wird hiermit aufgehoben, und an beffen Statt ein anderer Termin auf ben 26. Juni b. J. Bormittage um 8 Uhr unb ben folgenden Zag an eben bem Orte an= beraumt, und bies hierdurch bekannt ge= macht.

Schneibemuhl ben 13. Mai 1823.

at det Landgerichts= Applifant.

bieligia i. t. d.

Obwiesczenie.

Termin na dzień 21. m. b. w domu J. P. Pocztmistrza w Nakle końcem publiczney sprzedaży różnych mebli, kuprowych i cynowych narzędzi, kilka set książek, wozów i sanek, trzech koni, kilka krów i świni, iako też 77 szeffli pszenicy, wyznaczony ninieyszem zniesionym i natomiast inny termin na dzień 26. Czerwca r. c. zrana o godzinie 8. i w dni następne w mieyscu wyżey rzeczonym wyznacza się, co do publiczney ninieyszem podaię wiadomości.

Pila dnia 13. Maia 1823.

Broese,
Applikant Sądu Ziemiańskiego.